## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

16. Februar 1965.

16. Lutego

(308)

### Aundmachung.

Bet der am Iten Februar d. J. stattgehabten 412. und 413. Berlofung ber alten Staatsschuld find bie Seriennummern

236 und 252 gezogen morden.

Die Gerie 236 enthält hoffammer-Dbligazionen von verschiebes nem Binfenfuße, u. z. Rr. 78450 mit Ginem Funftel der Kapitalsfumme, Dr. 79.672 bis einschließig Dr. 80.012 mit ber ganzen Kapitalesumme — Mr. 80.018 mit der Hälfte der Kapitalesumme und Nr. 80.019 bis einschließig Nr. 80218 mit der ganzen Kapitalsfumme, im Gesammttapitalsbetrage von 1,020.773 fl.

Die Gerie Dr. 252 enthalt Allerhochfte Schuldverschreibungen bon vericiedenem Binfenfuße, und zwar Dr. 1 mit Ginem Funfzehntel der Kapitalesumme und Nr. 61 bis einschließig 71 mit der ganzen Rapitalssumme, im Gesammtfapitalstetrage von 1,127.741 ff. 40 fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Borschriften behandelt und infofern felbe unter 5% verzinslich find, bafür auf Betlangen ber Partheien nach dem in ber Rundmachung bes f f. Finangministeriums rom 26. Oftober 1858 3. 5286 veröffentlichten Umstellungsmaßstabe (R. G. Bl. Rr. 190) 5% auf österr. Währung lautende Obligazionen erfolgt werden.

Vom f. f. Statthaltereis Prafidium. Lemberg, am 10. Februar 1865.

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 1360. Dnia 1. lutego b. r. odbyło się 412. i 413. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto numera seryi 236 i 252.

Serya Nr. 236 zawiera obligacye kamery nadwornej o rozmaitej stopie procentowej, a mianowicie: Nr. 78.450 z piątą częścią sumy kapitału, - Nr. 79.672 do Nr. 80.012 włącznie z cał-kowitą sumą kapitału, - Nr. 80.018 z polową sumy kapitału i Nr. 80 019 do Nr. 80.218 włącznie z całkowitą sumą kapitału, ogółem w kwocie 1,020.773 zł.

Serya Nr. 252 zawiera obligacye cesarskie o rozmaitej stopie procentowej, a mianowicie Nr. 1 z pięciu dzięsiątemi cześciami sumy kapitalu i Nr. 61 do 71 włącznie z całkowitą sumą kapitalu,

ogółem w kwocie 1.127.741 zł. 40 c.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane i o ile takowe 5 pct. stopy procentowej nie dochodzą, będą za nie na żądanie stron wydane podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 I. 5286 normy 5pct. na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 10. lutego 1865.

Bom Ihrowicer f. f. Bezirksamte als Gericht mird mit Bezug auf die Berloutbarung vom 28. April 1864 3. 505 bies mit allgemein fundgemacht, diß an die Stelle des f. f. Motars Grn. Alexander Winter nunmehr ber Tarnopoler f. f. Notar Gr. Dr. Roscislaus Piatkiewicz ale Gerichtekommiffar zur Bornahme ber im S. 183 lit. a. ber Notariatsordnung bezeichneten Afte in Berlaffenschaftsfachen für alle hierrezirfs vorfallenden, der Gerichtebarkeit des Bezirkramtes Bufallenden berlei Angelegenheiten bis auf weitere Beifung bestimmt

Tarnopol, am 1. Februar 1865.

#### E dykt.

C. k. urząd jako sąd powiatowy Ihrowicki odnośnie do obwieszczenia z dnia 28. kwietnia 1864 do l. 505 podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż na miejsce c. k. notaryusza pana Aleksandra Wintera teraz już c. k. tarnopolski notaryusz p. Dr. Rościsław Piątkiewicz do przeprowadzenia w artykule 183 lit. a. ustawy notaryalnej wymienionych aktów spraw pertraktacyjnych w terytoryum powiatu zajść mogacych i sądowi tegoż urzędu podległych, aż do daiszego rozporządzenia jako komisarz sądowy jest upoważnionym.

Tarnopol, dnia 1. lutego 1865.

Rundmachung.

Dr. 1296. Am 16. Juni I. J. tritt in bem Babeorte Zegestow eine f. f. Posterpedizion ins Leben, beren Wirksamfeit vorläufig auf die Zeit vom 16ten Juni bis Ende September 1865 beschränkt bleibt

Diefelbe mird fich mit dem Brief- und Fahrpostdienste befassen und mittelft täglichen Bothenfahrpoften mit nachstehender Rurgordnung mit tem f. f. Postamte Krynica in Berbindung stehen.

Unfunft in Krynica

Albgang von Zegestów täglich um 10'/2 Uhr Bormittags.

(Anschluß an die Mallepost nach Bochnia.)

mittage.

Bon Krynica Anfunft in Zegestów täglich um 1'2 Uhr Rach= täglich um 3 Uhr 40 Min. Nachmittags.

täglich um 12 Uhr 40 Min.

(Nach Girtreffen ber Post aus Bochnia.)

Die Entfernung swifden Zegestow und Krynica beträgt 27/A

Der Bestellungsbegirt biefer Posterpedizion hat aus ben Orten Zegestow und Andrzejowka zu bestehen.

Bas hiemit veröffentlicht wird.

Von der f. f. gal. Postbirefzion.

Lemberg, ben 3. Februar 1865.

© b i f t. (2)

Mr. 57566. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bem in Rufland unbekannten Orts fich aufhaltenden Abraham Bauer hiermit

bekannt gegeben, daß in Gemäßheit der oberlandesgerichtlichen Entscheibung rom 19. Juli 1864 Bahl 13120 mit dem hiergerichtlichen Besichluße vom 16. August 1864 B. 34169 ber Stadttafel aufgetragen wurde, die Rachel Drucker geb. Bauer als Eigenthümerin 1/5 Theils ber Realität Mr. 393/4 zu intabuli.en.

Da der Aufenthaltsort des Abraham Bauer nicht bekannt ift, so wird ihm der Herr Advokat Dr. Rechen zum Kurator bestellt und

bemfelben der gedachte Bescheid zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 30. Dezember 1864.

(292)E dykt.

Nr. 18200. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem nicobecnego i z miejsca pobytu niewiadome<mark>go</mark> Kassiela Büschel, iz pod dniem 24. października 1863 do l. 14333 wniesiony został przeciw niemu, Markusowi Horn i Seligowi Bertisch przez Autoniego Kluczyńskiego pozew o zapłacenie 700 złr. m. k. z przynależytościami, w skutek czego termin do wniesienia współob ony dla Kassiela Buschel odroczony został na dzień 23go marca 1865 o godzinie 10tej zrana.

Ustanawiając oraz nieobecnemu Kassielowi Büschel kuratora w osobie adwokata Dra. Dwernickiego z zastępstwem adwokata Dra. Eminowicza, upomina się nicobecnego pozwanego, aby na terminie stanał osobiście, lub potrzebne udzielił kuratorowi instrukcye, albo innego obrał zastępcę i sądowi oznajmił, ile że w razie przeciwnym

skutki zaniedbania sam sobie przypisać będzie musiał.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 16. stycznia 1865.

E dykt. (300)

Nr. 57975. Zawiadamia się pana Bazylego Drzymałę, z miejsca pobytu nieznanego, iż na prośb<mark>ę p. G</mark>rzegorza Czaykowskieg<mark>o</mark> w imieniu jego nieletnich dzieci de praes. 24go grudnia 1864 do 1. 57975 poleca się c. k. urzędowi podatkowemu jako dopozytowi sadowemu, ażeby adnotacye odmownej uchwały z dnia 19go marca 1839 do l. 6503, kondykcyę sumy 3000 zł. w. a., pana Feliksa Augustynowicza własnej, na uhezpieczenie sumy 800 zł. na rzecz Bazylego Drzymały jako cessyonaryusza ks. Mateusza Dobrzańskiego niedozwalającej. z ceny kupna dobr Rakowa zmazał.

Taż uchwała doręcza się ustanowionemu dla pana Bazylego Drzymały kuratorowi w osobie pana adwokata krajowego Dra. Re-

chen z substytucyą p. adwokata Dra. Czemeryńskiego. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 21. stycznia 1865.

Rundmachung.

Mr. 114. Beim Przemysler f. f. Rreisgerichte ift eine Rathe= ftelle mit dem Gehalte jahrlicher 1470 fl. oft. 28. ruchfichtlich 1260 fl. öft. Währ. erledigt, ju deren Befetzung die Bewerbungsfrift bis jum 20. Marg 1865 hiemit bestimmt wird.

Die Bemerber aus bem Disponiblitätestande haben bie Raffe, bei welcher fie ihre Bezige erheben, in ihren Gefuchen gu bezeichnen.

Bom f. f. Kreisgerichts-Prafidium.

Przemyśl, ben 10. Februar 1865.

Kundmachung.

Mr. 6411. Dom f. f. Przemysler Kreisgerichte wird fundgemacht, daß über das Ersuchen des Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 19. Mai 1864 3. 20645 die mit beffen Bescheide vom 8. Juni 1863 3. 9991 bewilligte Feilbiethung ber bem Andreas Szeptycki laut Dom. 97. pag. 19. nr. 26. haer, gehörigen Guteantheile von Bruchnal fammt Attinengen Podluby und Czolhynie gur Befriedigung ber, ber griechifch= katholischen Kirche in Przylbico zuerkannten 3/109 Binsen bes auf den Gütern Bruchnal und Czolhynie intabulirten Kapitals pr. 1000 fl. KM. für die Zeit vom 20. März 1846 bis 20. März 1860, fo wie ber weiter laufenben, mittlerweile fällig werdenden Binfen, ber Gerichtes und Erefuzionstoften pr. 36 fl. 57 fr. RM., 5 fl. KM., 6 fl. AM., 5 A. öfter. Währ., 38 fl. 26 fr. öfter. Währ. und 30 fl. öfter. Währ., ferner zur Befriedigung ber zuerkannten 5% Zinsen von dem Kapitale pr. 500 fl. KM. vom 1. Februar 1862 ang fangen, dann der Gerichtskosten von 36 fl. 18 kr. und 3 fl. KM., 5 fl., 20 fl. und 10 fl. öfter. Bahr. ausgeschrieben mird, welche ber diesem Gerichte in drei Terminen, nämlich am 3. April 1865, am 2. Mai 1865 und am 12. Juni 1865 jedesmal um 9 Uhr Bormittage unter nachstebenden Lizitazione = Bedingungen abgehalten werden wird :

1. Bum Ausrufepreise wird ber nach bem Schähungsafte erbo-bene Werth von 62.215 fl. 40 fr. RM. ober 65.326 fl. 45 fr. öfter. Währ. angenommen.

- 2. Jeder Kauflustige ist verbunden 5% des Ausrufspreises, namlich ben Betrag von 3250 fl. öfter. Währ. als Angeld zu Sänden der Lizitazions = Rommiffion im Baaren, ober in Staatspapieren, ober in galtzisch ständischen Pfandbriefen nach tem letten Rurse der Lems berger Zeitung, oder endlich in Sparkaffabucheln nach dem Rominal= werthe ju erlegen, welches Ungeld fur den Meiftbiethenden jurudbehalten, und falls es im Baaren geleistet, in die erste Raufschillingshälfte eingerechnet, den Übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt
- 3. Collte bas Gut in ben brei erften Terminen um ben Ausrufspreis an Mann nicht gebracht werden können, so wird die Tag= fahrt zur Feststellung der erleichternden Bedingungen auf den 12. Juni 1865 um 3 Uhr Machmittags bestimmt.

Sollte der Bestbiether den gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in mas immer für einem Bunkte genau nicht nachkommen, so wird das Gut fammt Attinengen auf seine Gefahr und Koften in einem einzigen Termine veräußert werden.

5. Belangend die auf diesem Gute haftenden gasten, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Rauflustigen an die Landtafel und bas Steueramt gewiesen. Dagegen ber Schabungsaft und bie Ligita-zionsbedingungen konnen in ber h. g. Registratur eingefehen ober

auch in Abschrift erhoben werben.

Bon der Ausschreibung dieser Ligitagion werden beide Theile, so wie sammtliche Sypothetargläubiger, und zwar diejenigen, deren Wohnort bekannt ist, zu eigenen Sanden, jene tagegen, welche dem Wohnorte nach unbekannt sind, oder nach tem 7. November 1862 in die Landtasel gelangen sollten, dann jene, denen der gegenwartige Bescheid oder die in dieser Exekuzionsangelegenheit späterhin zu erfließenden Bescheibe aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnten, durch den Advokaten Sermak. welcher ihnen zum Rurator und der Advokat Dr. Frankel ju feinem Stellvertreter bestellt wird, verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 31. Oktober 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6411. C. kr. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do powszechne<mark>j wi</mark>adomeści, że na wezwanie c. k. sadu krajowego w Lwowie z dnia 19go maja 1864 l. 20.645 dozwolona uchwałą tegoż c. k. sadu z dnia 8. czerwca 1863 l. 9991 sprzedaż cześci dóbr Bruchnala z przyległościami Podluby i Czothynie wedle dom. 97 p. 19 nr. 26 haer, do Jedrzeja Szeptyckiego należących na zaspokojenie odsetków, gr. kat. kościołowi w Przyłbicach przyznanych po 5% od kapitału 1000 zlr. m. k. na dobrach Bruchnalu i Czothyniach zaintabulowanego, za czas od 20. marca 1846 aż do 20. marca 1860. jako też i dalszych odsetków, których termin płacenia tymczasem upłynalby, tudzież i kosztów sądowych i ekzekucyjnych w ilościach 35 zlr. 57 kr. m. k., 5 zlr. m. k., 6 zlr. m. k., 5 zł. w. a., 38 zł. 26 c. w. a. i 30 zł. w. a., dalej na zaspokojenie odsetek po 5% przysądzonych rzeczonemu kościołowi od kapitału 500 złr. m. k. od 1. lutego 1862 bieżących, tudzież kosztów sadowych w kwotach 36 złr. 18 kr. i 3 zlr. m. k., 5 zł., 20 zł. i 10 zł. w. a. rozpisaną zostaje, i przy tutejszym c. k. sądzie obwodowym w trzech terminach, t. j. na dniu 3. kwietnia 1865, na dniu 2. maja 1865 i na dniu 12. czerwca 1865, każdą razą o godzinie 9. przed południem pod następującemi warunkami odbędzie się:

1. Jako cene wywołania stanowi się wartość przez oszacowanie sądowe w kwocie 62.215 ztr. 40 kr. m. k. czyli 65.326 zł.

45 c. w. a. wyprowadzona.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązany będzie 5% ceny wywołania, to jest kwote 3250 zlr. m. k. w gotówce, lub w papierach publicznych lub też w listach zastawnych galicyjskiego instytutu kredytowego wedle kursu ostatniego w "Gazecie Lwowskiej" ogłoszonego, lub narcszcie w ksiązeczkach kasy oszczedności wedle nominalnej tychże wartości, jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć. Wadyum przez najwięcej ofiarnjącego złożone, zostanie zatrzymane, a jeżeliby takowe w gotowiźnie złożone było. w pierwszą połowę ceny kupna wliczone, drugim zaś licytantom po ukończonej licytacyi zwrócone będzie.

3. Gdyby dobra to w pierwszych trzech terminach za cene wywoławczą sprzedane być nie mogły, natenczas ustanawia się termin do ułożenia ułatwiających warunków licytacji na dzień 12. czerwca 1865, godzinę 3. popołudniu.

4. Jeżeliby najwięcej ofiarujący niniejszym warunkom licytacyjnym w jakimbądź względzie zadość nie uczynił, natenczas dobra te z przyległościami na jego koszta i niebezpieczeństwo także w je-

dnym terminie sprzedane zostaną.

5. Co się tyczy ciężarów, podatków i innych należytości na tych dobrach ciężących, to chęć kupienia mających do tabuli krajowej i c. k. urzędu podatkowego odsyła się. Akt oszacowania zaś i reszta warunków licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze przejrzane lub w odpisie podniesione być moga.

O tem rozpisaniu licytacyi zawiadamia się obie strony i wszystkich wierzycieli tabularnych, których miejsce pobytu wiadome jest, do rak własnych, tych zaś, których miejsce pobytu nie jest wiadome i którzyby dopiero po 7. listopada 1862 do tabuli weszli, nareszcie tych, którymby uchwała licytacye rozpisująca lub dalsze uchwały w tej sprawie ekzekucyjnej z jakiej bądź przyczyny doręczone byc nie mogły, do rak kuratora w osobie adwokata Dr. Sermaka z zastępstwem adwokata Dr. Frankla ustanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 31. października 1864.

E d y k t. (1)

Nr. 19840. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie nieobecnym p. Ludwikowi Dominikowi d. i. Szawłowskiemu, p. Tadeuszowi Mystowskiemu, p. Wojciechowi Popielowi, tudzież p. Julii z Popielow Jaworskiej niniejszym wiadomo czyni, iż przeciw nim, tudzież ma-sie spadkowej Romualda Michała d. i. Szawłowskiego i p. Tytusowi Romualdowi d. i. Szawłowskiemu ze strony Racheli Schulmann pod dniem 24. grudnia 1864 l. 19840 pozew o wykreślenie sumy 2500 ztr. m. k. z ceny kupna realności pod Nr. 9 m. w Stanistawowie leżącej i o wyłączenie tejże sumy z porządku płatniczego dnia 14gomarca 1862 do l. 1085 wydanego w tutejszym c. k. sądzie wniesionym został, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na dzień 2. maja 1865 o godzinie 10tej z rana postanowiony został.

Z tego powodu rzeczonym co do pobytu niewiadomym na ich koszt i niebezpieczeństwo kurator z urzędu w osobie p. adwokata Minasiewicza z zastępstwem adwokata p. Skwarczyńskiego postanawia się, o czem się tych pozwanych z poleceniem uwiadamia, aby w powyższym terminie albo sami w sądzie staneli, albo ustanowionemu kuratorowi środków obrony dostarczyli, albo innego obrońcę

sobie obrali, i tego sadowi oznajmili.

Stanisławów, dnia 30. stycznia 1865.

G b i f t.

Mr. 264-281. Bom f. f. Begirtsamte als Gerichte in Bolechow werden hiemit die Inhaber nachstehender, der Frau Leopoldine Gersch gestohlenen Ginlagebucheln der galigischen Spaartaffe in Lemberg, ale : 1. Das Buchel, bezeichnet mit Rr. 18237, über 500 fl. R.M.,

lautend auf den Ramen der Frau Leopoldine Gersch.

2. Des Büchels, bezeichnet mit Mr. 18242, über 500 fl. RM.,

lautend auf ben Ramen ber Frau Leopoldine Gersch. 3. Des Büchele, bezeichnet mit Mr. 9260, über 500 fl. öfter.

Bähr., lautend auf ten Namen der Frau Leopoldine Gersch. 4. Des Buchels, bezeichnet mit Mr. 27275, über 300 fl. ofter.

Währ., lautend auf den Namen der Frau Leopoldine Gersch.

5. Des Buchele, bezeichnet mit Mr. 25373, über 200 fl. öfter. Währ., lautend auf den Namen der Frau Leopoldine Gersch.

6. Des Buchels, bezeichnet mit Mr. 1872, über 100 fl. ofter. Währ., lautend auf den Namen der Frau Leopoldine Gersch.

7. Des Buchele, bezeichnet mit Mr. 18732, über 50 fl. öfter. Bahr., lautend auf den Namen der Frau Leopoldine Gersch, endlich

8. Des Buchele, bezeichnet mit Nr. 20661, ursprünglich über 500 fl. KM. ausgestellt und auf ten Namen der Maria Marianska tautend, auf welches bereits 210 fl. ofter. Währ. gezahlt wurden, aufgefordert, daß fie folche binnen der Frift von feche Monaten, vom Tage der dritten Ginfchaltung diefes Ediftes im Umteblatte der Lem= berger Zeitung gerecenet, um so gewisser hiergerichts vorbringen, als sonst dieselben für nichtig gehalten werden und die galizische Eparkasse darauf Rede und Antwort zu geben nicht mehr verbunden sein

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Bolechów, am 1. Februar 1865.

b i f t. (C)

Der. 5894. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit fundgemacht, daß bei demselben die Ctelle eines öffentlichen beet= beten Dolmetschers aus der moldauischen und ruffischen Sprache erle=

Die Bewerber um biefelben werben aufgeforbert, binnen vier Bochen vom Tage der dritten Ginschaltung dieses Ediftes in die Lember= ger Zeitung, ihre Gesuche unter Nachweisung ihrer Sprachfenntniße und ihres sittlichen Wohlverhaltens bei bem f. f. Landesgerichte eingu-

Lemberg, am 10. Februar 1865,

We black, they Landerger E L Sachulgericke with arm in Einfladt gufefengten Citte fin aufwirmben abeniem Beger b. mil

(267) Obwieszczenie.

Nr. 2355. C. k. urząd powiatowy jako sąd uchwałą wys. c. k. sądu wyższego krajowego lwowskiego z dnia 6. czerwca 1864 1. 16354 delegowany niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iż w celu zaspokojenia należącej się panu Józefowi Lipowiczowi od Iwana Kuszwary kwoty 130 zł. i kosztów egzekucyi w kwocie 17 zl. 99 kr. w. a., przyznanych sprzedaną będzie realność gruntowa dłużnika Iwana Kuszwary należąca, składająca się 1/8 części roli Kobylakowski w objętości 34 morgów ornego rustykalnego gruntu, ogródka, zawierające drzewa owocowe i domu mieszkalnego wraz z zabudowaniem pod Nrem. 37 w Krempny położona. W celu sprzedania takowej wyznacza się trzy termina, t. j. pierwszy na dzień 16. marca 1865, drugi na 23. marca 1865 a trzeci na dzień 30. marca 1865, każdą razą o godzinie 11tej we wsi Krempny, i przedsięwzięcie tej sprzedaży c. k. notaryuszowi panu Welkiewiczowi Poleca sie.

Za cene wywołania powyższej realności przyjmuje się cena

szacunkowa 770 zł. w. a.

Każdy chęć kupienia mający ma 77 zł. w. a. w gotowiźnie albo galic. obligacyami indemnizacyjnemi lub listami zastawnemi według ostatniego kursu złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum, które po odbytej licytacyi powrócone, zaś najwięcej ofiaru-Jacemu zatrzymane i w cenie kupna potracone będzie.

Cena kupna ma być w dniach 14 po otrzymaniu uchwały sądowej sprzedaż zatwierdzającej do depozytu sądowego złożona.

Po zapłaceniu ceny kupna realność powyższa kupicielowi w po-siadanie oddaną będzie, któren także podatek dochodowy od ceny kupna sam opłacać winien jest.

Przejrzenie spisu i szacunku powyższej realności w tutejszo-

sądowej registraturze dozwala się chęć kupienia mającym.

W razie, gdyby na pierwszym lub drugim terminie ceny szacunkowej lub wyżej nikt ofiarować nie chciał, realność ta na trzecim terminie niżej ceny szacunkowej sprzedaną będzie.

Od c. k. sadu powiatowego. Dukla, dnia 28. października 1864.

(369)Cobift.

Mr. 2232. Bom f. f. Bezirteamte ale Gerichte in Bohorodezany wird hiemit befannt gegeben es nerte über Unfuchen bes Hersch Hulles, Rechtsnehmer ber Geschnifter Oleksa, Stefan und Paraska Howzan und Maria Humeniak witer Oleksa Howzan zur Einbringung ber erfiegten Forderung von 227 fl. 66 fr. oft. 2B. bie erefutive Feilbiethung ber Dem Oleksa Howzan gehörigen in Alt-Lysied unter (N. 95 - 112 gelegenen Runital = Wirthichaft am 2. Darg 1865, am 22. Marz 1865 und am 6. April 1865, jedesmal um 10 Uhr Bormittage abgehalten und im 3ten Termine diefe Ruftikalwirth-Ichaft auch unter tem Schätzungenerthe hintangegeben.

Ligitagionelunige fonnen die Ligitagionebedingniffe in ber bier-

amtlichen Registratur einsehen.

Bom f. f. Bezirkegerichte. Bohorodezany, ben 28. Dezember 1864.

E bift.

Dr. 1129. Bon bem f. f. Kreiegerichte Złoczow mirb bem, bem Bobnorte nach unbefannten Bermann Nathan Basseches mit biefem Chifte befannt gemacht, daß bas Großhandlungshaus Nathansohn et Kallir gegen benfelben auf Grund des Wechfels ddto. Brody ben 23. Ceptember 1864 über 1000 fl. oft. 2B. hiergerid to unterm 7. Februar 1865 Bahl 1129 tas Ansuchen um Erlassung der Zahlungsauflage bieser Wechselsumme s. N. G. gestellt, woruber in Folge Besschlines vom 8. Februar 1865 3. 1129 wider den Bermann Nathan Basseches die Zahlungsaustage ber Wechselsumme von 1000 fl. nt. D. fammt 6% Binfen vom 23. Dezember 1864 und der Gerichtetoften von 11 fl. 32 fr. oft. DR. erlaffen muide.

Da der Wohnort des Belangten Bermann Nathan Basseches unbefannt in, io mird demselben der fr. Landesadvokst Dr. Schren-zel mit Cubstituirung des Advokaten Dr. Warteresiewicz auf beffen Gefahr und Roffen jum Rurator bestellt und demfelben ber oben ans

Beführte Befdeib Diefes Gerichtes jugenellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 8. Februar 1865.

(394)Rundmachung.

Dr. 1697. Im Interesse eines beschleunigteren Ueberganges ber Boffenbungen von ter Gifenbahnlinie nach Mielec merden vom Iten Diarg 1. 3. an die bieherigen Postborbenfahrten Dzikow-Debica auf Die Route Dzikow-Mielec-Radomysl Bahnhof Czarna verlegt und fokoh bei der Tour- als Retour - Fahrt am Bahnhof Czarna mit dem Fruh um 5 Uhr 20 M. von Lemberg nach Krakau und um 10 Uhr Bormittags von Krakau nach Lemberg abgehenden Train in Berbin= dung neben.

Die Diftand drifchen Mielec und Radomysl wird mit 11/8 Po-

iten feitgefest.

Aursordnung.

Von Dzikow 3n Mielec an bemfelben Tage um 8 Uhr taglich um 2 Uhr Nachmittags, 10 Min. Abends.

Am Bahnhof Czarna Von Mielec Wormittags um 11 Uhr 10 M. täglich um 7 Uhr Früh,

Vom Bahnhof Czarna

täglich um 1 Uhr 25 Min. Nachmittags,

> Bon Mielec täglich um 4 Uhr Früh,

In Mielec an demfelben Tage um 5 Uhr 35 Min. Nachmittage.

in Dzików um 10 Uhr 10 Min. Bormittags.

Das hiemit veröffentlicht wird. Von der f. f. galig. Postdirekzion. Lemberg, am 10. Februar 1865.

Kundmachung.

Mr. 2933-1482. Bom Lemberger f. f. Landes: als Handels: gerichte wird zur öffentlichen Renntniß gebracht, bag über Unsuchen bes f. f. Landes- als Sandelsgerichte in Czernowitz vom 14. Janner 1865 3. 500 die in Lemberg sub Nr. 2142/, lagernde, aus dem Roms missionegeschäfte des Czernowitzer Sandlungshauses Barber et Kohn mit B. A. Zadig zu Breslau herrührende Parthie Bolle von 82 3tr. 86 Pfd. in einem einzigen Termine, u. z. am 7. Marg 1865 um 10 Uhr Bormittage durch den jur Bornahme berfelben belegirten Berichte : Rommiffar t. f. Dotar Postepski öffentlich wird veraußert nierden.

Bom f. f. Lantes- ale Wechfelgerichte.

Lemberg, den 25. Janner 1865.

(381)C d i f t.

Mr. 6212 - 2922. Bon bem f. f. Lemberger gandes: ale San= telsgerichte wird dem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Cypryan Godebski mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Josef Gall mittelft tes unterm Sten Februar 1865 Bahl 2922 ergangenen Befchluffes wider denfelben wegen der Bechfelfumme von 570 ft. oft. 2B. f. N. G. die Zahlungeauflage erwirft habe.

Da ber Bohnort des genannten Cyprian Godebski dem Gerichte unbekannt ist so wird temselven der Landesavvokat Dr. Jablonowski mit Substituirung bes Landesadvofaten Dr. Kratter auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben die oben angeführte Zahllungsauflage tiefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 8. Februar 1865.

Etedbrief.

Mr. 8817. Peter Sabatowicz. empirischer f. f. Wegmeister beim f. f. Kreiegerichte in Sambor, wegen Berbrechens tes Betruges burch Entlodung und Zueignung tee Betrages von 1484 fl. 25 fr. oft. 2B. aus ter f. f. Cammlungefaffe in Sambor in bie Spezialunterfuchung gezogen, ift feit dem Monate April 1861 flüchtig.

Berfonsbefchreibung:

Derfelbe ift 41 Jahre alt, aus Mikulince, Tarnopoler Rreifes geburtig , rom. fath Religion, verheirattet, unterfest, mittlerer Große, mehr runden als länglichen ungesichts, rothlicher gefunder Besichtsfarbe, duntelblonder Baare, blauer Mugen, hoher Stirne, ftumpfer Rafe, dunkelblonder Conur- und Badenbartes, fpricht deutsch, polnisch und ruthenijd, und bat einen fleinen Rahlfopf.

Bei feiner Entweidung trug er eine öfterreichische Uniformkappe

und einen ichwarzen Pelzmantel.

Um fich zu verstellen, foll er nach feiner Entweichung fich einen Bollbart haben machjen laffen und Augenglafer getragen haben.

Im Betretungefalle ift terfelbe festzunehmen und an bas f. f. Rreisgericht in Sambor einzuliefern.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, am 31. Dezember 1864.

Konfurd: Mudfchreibung.

Dr. 3866. Beim Beitreamte in Zaleszezyk, eventuell bei einem anderen Begirffamte ift eine Begirffadjunftenftelle mit dem Sahrengehalte von 735 fl. öft. 2B. gu befegen.

Bewerber haben ihre gelorig inftruirten Gefuche im vorgeschrie= benen Dienstwege bei ber t. t. Perfonal-Lantes-Rommiffion bis 20. Februar I. J. einzubringen und es wird auf disponible Beamte befonbere Rudficht genommen werden.

Bon ter f. t. Lanted Kommiffion für Berfonal-Angelegenheiten ber gemischten Bezirkeamter.

Lemberg, am 11. Janner 1865.

(301)Konfure-Kundmachung. (3)

Mr. 2142. Bu befegen ift:

Gine provifort de Difigialeftelle bei ber Landes = Sauptfaffe in Krakan in ter XI. Diätentlasse mit tem Gehalte jährlicher 735 fl. eventuell 630 oter 525 fl. und Kanzionspflicht oter eine Assistentensstelle mit jährlichen 420 fl., 367 fl. 50 fr. oter 315 fl.

Gefuche find inebefondere unter Nachneifung ter Brufung aus ber Ctaaterednunge Diffenfchaft und ber Raffevorschriften, bann ter Renninif ter Landesiprache binnen drei Bochen bei ber Landeshaupt-

fasse in Krakan einzubringen. Von ter f. f. Finang-Landes-Direkzion. Krakau, am 6. Februar 1865.

G b i f t. (244)

Dr. 2775. Bom Zolkiewer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiermit bekannt gegeben, es werbe gur Bereinbringung ber burch bie f. Stadt Jaworow erfiegten Forderung pr. 2000 ff. R.M. fammt ben vom 17. Juli 1847 laufenden 5% Binfen und Roften pr. 48 fl. 30 fr., 4 fl. 15 fr. und 36 fl. 9 fr. RM., 46 fl. 30 fr. oft. Wahr., fo wie ber feinerzeit aufzured nenten und jugufprechenden Ercfuzionefoften, die öffentliche zwargeweise Verfteigerung der in Zolkiew CN. 922/5 liegenden, bem Grn. Stanislaus Janiszewski, Ladislaus Janiszewski, ben Erben nach Fr. Alexandra Kwicińska geborenen Janiszewska, ben Erben nach Grn. Edmund Janiszewski, bem frn. Anton Janiszewski, ber Fr. Ludmilla Bauer geborenen Janiszewska gehörigen Realitat bewilligt, und folche in zwei Terminen,

ber 1. jum 16. Marg 1865, ber 2. jum 19. April 1865

jebesmahl um 9 Uhr Bormittags hiergerichts unter nachstehenden Bebingungen abgehalten:

1tens. Gegenstand ber Feilbiethung ift bie sub CN. 922/5 in ber Lemberger Borftadt in Zoikiem gelegene Realitat, bestehend aus einem einstödigen Saufe sammt Offizin und Stallung.

2tens. Diefe Realität fammt Allem mas erde, mauere, niete, und nagelfest ift, wird um ben mittelft gerichtlicher Schäpung erhobenen Werth von 14.840 fl. 19 fr. R.M. ale Ausrufepreis feilgebothen und wird in ben ausgeschriebenen zwei Feilbiethungsterminen nicht unter Dem Schätungswerthe hintangegeben.

3tens. Jeder Kaufluftige ift verbunden den zehnten Theil des Ausrufspreises, b. i. 1454 ft. 2 fr. &M. ober 1560 ft. 30 fr. ofter. Bahr. in Baaren ober in Staatspapieren nach bem Tagesturfe gu Sanden ter Lizitazione : Kommission als Reugeld zu erlegen, welches Reugeld bem Meiftbiethenden in bie erfte Balfte bes zu erlegenden Raufpreises eingerechnet, ben übrigen Mitligitanten aber gleich nach beendeter Ligitagion rückgestellt werden wirb.

Bon bem Erlage diefes Reugelbes ift bie Statt Jaworow fur ben Fall befreit, wenn fie eine Raugion im Betrage pr. 1484 fl. 2 fr. RM. über ihre dom. 6. pag. 265. u. t. o. n. intabulirte Summe von 2000 fl. KM. verschrieben, folche am erften Plage intabuliren, und bas intabulirte Kauzioneinstrument der Ligitazions - Kommission vorlegen wird.

4tens, Der Meifibiether ift verbunden binneu 30 Tagen nach Erhalt der Berständigung von dem zur Gerichtswissenschaft genommenen Ligitagionsakte Die eine Salfte Des Giftehungspreifes, in welche bas bereits erlegte Nabium eingerechnet merden wird, fammt ben bom Erstehungstage laufenden 5% Binfen, an das Depositenamt bes Zoi-kiewer f. f. Bezirkamtes als Gerichtes um fo gewisser zu erlegen, ale fonft bie ertaufte Realitat auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Termine, auch unter bem von ihm gebothenen Preife, um mas immer für einen Preis veräußert werden und der Raufbruchige für allen hieraus entstandenen Schaben nicht nur mit bem erlegt n Badium, fondern auch mit feinem übrigen gangen Bermögen verantwortlich sein wird.

Die zweite gleichfalls mit 5% Zinsen vom Erstehungstage zu berechnende Halfte bes Kaufpreises hat ter Ersteher binnen ferneren brei Monathen an bas hiergerichtliche Depositenamt in Baaren gu erlegen, ober burch Uebernahme ber in offenbarer Priorität auf ber Realität versicherten und nach Maggabe bes erzielten Meiftbothes gur Zahlung gelangenden Rapitalien, jedoch mit Zustimmung der betreffenden Sppoihefarglaubiger unter der obgedachten Ligitagioneftrenge ju tilgen.

Stene. Der Erfteber übernimmt vom Erftehungstage an alle Lasten und landesfürstlichen Steuern, Gemeindeabgaben u. f. w., so wie auch bie dom. 1. pag. 268. rub. on. zu Gunsten ber benachbarten Realitat bes Johann Klimke sub CN. 902/5 in abulirte Realitat, Die Benütung ber zwifden ber Dfifeite ber Realitat CN. 90% und ber Mealität CN. 92% befindlichen gemanerten Wand, fo wie folche bem Grundbuche einverleibt erscheint; bag.gen bezahlt er aber auch vom selben Tage alle Rugungen ber erstandenen Realität und trägt von da an die Gefahr eines jeden Bufalls.

6tens. Mad ganglich erfüllten Ligitagionebedingungen und nach genehmigtem Kaufschillingsausweise wird bie erstandene Realität dem Meiftbiether von biefem f. k. Bezirkamte ale Gerichte ins Eigenthum eingeantwortet werden.

7tens. Erft von dem Zeitpunkte ber Intabulfrung bes Gigenthumsbefretes erlangt ber Meistbiether das Gigenthumsrecht ber erfauften Realität und hat wegen Löschung ber nicht übernommenen Capposten, so wie wegen seiner Gewährsanschreibung auf eigene Kosten das Möthige zu verfügen.

Stens. Alle Gebühren megen Uebertragung bes Gigenthumes, fo wie den Stempel zum Lizitazionsprotofolle hat der Ersteher zu tragen.

9tens. Den Raufluftigen steht es frei, ben Chapungeaft, tie Beschreibung der Tabular-Realität und den Tabularextraft in der hiergerichtlichen Registratur einzuseben, ober in Abschrift ju beheben.

10tens. Der Deifibither ift verbunden fur ben Fall, als er selbst in Zolkiem nicht wohnen follte, eine hierorts wohnende Person jur Erhebung des gerichtlichen, die öffentliche Feilbiethung genehmis genden Beschlußes, so wie auch ber ferneren gerichtlichen Beschlusse ju ermächtigen und die von bemfelben angenommene Bollmacht bem Gerichte vorzulegen.

Im Falle in diesen beiden Terminen bie Versteigerung nicht vorgenommen werden konnte, so wird jur Einvernehmung der Sppothes fargläubiger wegen Feststellung erleichternber Versteigerungsbedingungen der Termin zum 18. Mai 1865 hiergerichts anberaumt um 8 Uhr Früh.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbiethung merden beibe Theile, die liegenden Maffen nach Alexandra Kwicinska geborene Janiszewska und nach Edmund Janiszewski ju Santen bes ihnen hiermit jum Rurator ernannten gandesadvofaten herrn Dr. Ignaz Czemeryński in Zolkiew, bann bie bem Bohnorte nach befannten Spothefarglabiger ju eigenen Sanden, oder ju Sanden ihrer gefichlichen Bertreter, bingegen die bem Wohnorte nach unbefannten, wie auch alle jene Glaus biger, welche mittlerweile auf der zu veräußernden Realität intabulirt worden find, oder benen ber zu erfolgende Bescheid nicht zeitlich vor bem Termine zugestellt werden konnte, ju Sanden bes ihnen hiermit zu biefer Feilbiethung, wie auch zu ben nachfolgenten gerichtlichen Berhandlungsaften in ber Perfon bes Landerabrofaten herrn Dr. Maly bestellten Rurators, und mittelft Gbift, und gmar mit dem Busate verständigt, daß es ihnen freistehe, sich einen anderen Bertreter ju mahlen und hiergerichts ju nennen.

R. f. Bezirfeamt ale Gericht.

Zołkiew, am 30. September 1864.

Lizitazions = Kundmachung. (3) (306)

Dr. 538. Um 6. Marg 1865 um 11 Uhr Bormittage mirb beim f. f. Bezirkeamte zu Przemyslany die öffentliche Minuendo-Werfteigerung megen Erbauung einer neuen Brude über den Lippa-Fluß unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1. Die zum Ausbaue ber Brude mit Ginfdluß ber Baumates rialien veranschlagte Rostensumme pr. 3492 fl. 22 fr. ofter. Babr. wird als Ausrufepreis angenommen.

2. Jeder Lizitazionelustige hat zu Sanden ber Lizitazione-Rommiffion das 10% Badium ju erlegen, welche bas Batium bes Mins destbiethenden ale Raugion guructbihalten, hingegen jene der Mittonturenten nach beendigter Ligitagion sogleich zurüchstellen wird.

3. Am vorhergehenden Tage ober vor Beginn ber Lizitazion, jedoch nur bis 10 Uhr Vormittags, konnen auch fdriftlich reifiegelte mit 10% Ladium belegte Offerten ju Sanden bes f. f. Bezirkevorstandes übergeben werden.

4. Die technischen Bauakten konnen in ben gewöhnlichen Amte-

Stunden von Jedermann eingesehen werden.

5. Der Erfieher, welchem ber Driginalbauplan und bie übrigen Bauaften in Abschrift bom f. f. Bezirkeamte übergeben merten, ift gehalten ten Bau der Brude allsogleich in Angriff ju nehmen, und folche mit 1. Juni 1865 der Paffage ju übergeben.

6. Rach beendigtem Brudenbaue und anerkannter Colibitat derselben durch die technische Rommission wird ter Erstehungepreis bem Bauunternihmer auf einmahl gegen gestempelte, vom Bezirfevorstande foramifirte Quittung aus bem Deposite bes Przemyslaner f. f. Steuers amtes erfolgt werden.

7. Collte ber Erfteher ben Bau ber Brude nicht allfogleich beginnen, ober ber Bau nicht im fengefesten Termine ausgefuhrt merben, so wird auf beffen Gefahr und Roften eine neuerliche Ligitagion ausgeschrieben und abgehalten merben.

Bem f. f. Bezirksamte. Przemyślany, ben 10. Februar 1865.

W WI 1914 II wer augustoweed

### Anzeige - Platt.

## Warnung.

Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß, da weber Arnold Desloges noch deffen Cohn Adolf fich niemals auf ausgestellte Wechsel, noch auf sonstigen Schuldurkunden als Ravent für Semanden unterfertigt haben, noch werden, daß bergleichen gefälschte Urkunden feine Giltigfeit haben und folche von ihnen nicht angenommen merben.

### Doniesienia prywatne.

Die Niederlage der Erzeugnisse der k. f. privil. Leinenwaaren: und Tischzeug:Fas brif der Ed. Oberleichners Söhne aus Schönberg in Mabren befindet fich fortwahrend und allein in ber Weign aaren' handlung bes G. Sopuch "dur schönen Polin" in Lemberg, Stadt, Salitscher Gaffe Dr. 242.

Muswartige Auftrage werden ichnellftens beforgt. (2352-11-19)

9016 100 T me dilger